# Posener Intelligenz Blatt.

# Dienstag, den 10. April 1827.

Ebictal=Citation.

In dem Sypothekenbuche des im Obors niker Kreise belegenen und dem Grafen Anathasins von Naczynski gehörigen Snetes Niemieczkowo steht sub Rubr. III. Nro. 1. eine Summe von 1895 Athlr. 23 gGr. 7 Pt., welche für die blödsinnige Franciska, geschiedene v. Zuchowska, geborne von Gzssorowska, als eine zu 5 Prozent zinsbare Realschuld aus der Berschreibung des Adalbert Stawinski im Posenschen Grodgericht de feria IV. post sessum sanctorum trium regum anni 1769. ex Decreto vom 10. Festrum 1800 eingetragen worden.

Die vorgebachte Driginalschuld = Bers schreibung und der derselben angeheftete, bon der ehemaligen hiefigen Sudpreußisschen Regierung unterm 5. April 1800 ausgesertigte Spypotheken= Rekognitions=

Schein find verloren gegangen.

Es werden daher alle bicjenigen, welsche an die oben angeführte und nun zu loschende Summe nebst Zinfen, so wie an bas darüber ausgestellte Dokument nebst Lypothekenschein als Eigenthumer, Cef-

Zapozew Edyktalny.

W księdze hypoteczney wsi Niemieczkowa w Powiecie Obornickim polożony, a do Grafa Athanazego Raczyńskiego należące, iest summa 1895 tal. 23 dgr. 7 fen. dla pozbawioney własney woli Franciszki z Gąsiorowskich rozwiedzioney Zuchowskiey z procentem po 5 od sta z obligacyi Woyeiecha Stawinskiego przy aktach grodzkich w Poznaniu de feria IV. post festum sanctorum trium regum anni 1796 ex decreto z dnia 10. Lutego 1806 zapisana.

Ta rzeczona oryginalna obligacya i dołączony do teyże przez tuteyszą południowo Pruską Regencyą pod dniem 5. Kwietnia 1800 attest hypo-

teczny wygotowany zaginął.

Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy do téy dopiero przytoczoney i wymazać maiącey summy z prówizyami, iako też do wygotowanego dokumentu z attestem hipotecznym iako właściciele, cessyonaryusze, zastawu lub innych skryptów posia-

Konarien, Pfand = ober sonstige Briefs-Inhaber Ausprüche zu machen haben, sich damit in dem auf den 26 sten Juni, cur. Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts = Assessin Mandel in unserm Instruktionszimmer angesetzten Termine zu melden, aufgefordert, widrigenfalls sie derselben für verlustig erklärt und das Dokument demnächst amortisitet werden wird.

Posen den 19. Februar 1827. Königs, Preuß, Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Theilungshalber soll das den Jacob von Zatorskischen Erben gehörige, im Schrodaer Kreise belegene Mitter=Gut Rumienka Stacheckie, nach Posener Tap=Prinzipien auf 9352 Athle. 26 fgr. 8 pf., nach Westpreuß. auf 11,353 Athle. 10 fgr. im Johre 1823. gerichtlich ab=geschäft, meistbietend verkauft werden.

Die Dietungs = Termine fteben auf

ben 21. April, ben 21. Juli, ben 23. October 1827.

Bormittage um 9 Uhr vor bem Landges richterath Culemann in unserem Infirut= tions=Bimmer an,

Kauf und Besikfähige werden vorgeladen, in Diesen Terminen von welchen der lettere peremtorisch ist, entweder in Person oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistdiesenden erfolgen wird, in sofern nicht dacze pretensye maią, aby się z temi w dniu 26. Czerwca r. b. przed południem o godzinie 10. przed Deputowanym Assessorem Mandel w naszey izbie instrukcyiney wyznaczonym terminie meldowali, w przeciwnym bowiem razie prawa swe utracą i dokument ten amortyzowany zostanie.

Poznań d. 12. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

W celu ułożenia działów dobra Rumieyki Szlacheckie w Powiecie Srodzkim położone, do Sukcessorów Jakuba Zatorskiego należące, podług principiów Poznańskich, na 9352 Tal. 26 śgr. 8 fen. podług principiów Prus Zachodnich zaś na 11353 Tal. 10 śgr. w roku 1823. sądownie ocenione, naywięcey daiącemu przedane bydź maią. Termina tym końcem na

dzień 21. Kwietnia, dzień 21. Lipca,

dzień 23. Października 1827. zrana o godzinie gtéy przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann w Izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczone zostały.

Ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych z których ostatni iest zawity, osobiście lub przez prawnie dozwolenych pełnowocnigrunden.

Zare und Bedingungen fonnen in ber Registratur eingesehen werben.

Pofen den 7. December 1826. Ronigl. Preußisches Landgericht.

geschliche Umffande eine Ausnahme be= kow stawili i liegta swe podall, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda przysądzenia spodziewać się może.

. Taxa i warunki w Registraturze naszév przeyrzane bydź mogą.

Peznań d. 7. Grudnia 1826. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das früher zur herrschaft Schwerfeng Beborig gewefene, vom Repomucen Diament erfaufte und gerichtlich auf 7144 Athle. 20 Ggr. 5 Pf. abgeschapte Bor= wert Krufiemnia, foll auf ben Untrag ber Ronigt. Wittwen = Berpflegungs = Unftalt Bu Berlin als Realglaubigerin offentlich an' ben Meiftbietenden verfauft werben. hierzu find bie Bietunge-Termine auf

ben 12 ten Juni, ben 12ten Geptember

und ben 12ten December cur., wovon ber lette peremtorisch ift, jedes= mal Bormittags um 11 Uhr vor bem Landgerichte-Rath Elener in unferm Parteien-Bimmer angefett, ju welchem wir befitfahige Raufluflige mit bem Bemer= fen einladen, daß, wenn nicht rechtliche Sinderniffe ein Underes erforbern, bem Melfibietenben ber Buschlag, ertheilt merben wird.

Bugleich werden die ihrem Aufenthalte nach unbefannten Realglaubiger Unton v. Abnganowefi und Conffantin v. Ro= Butofi hiermit vorgeladen, entweder in Person ober burch gesetzlich gulafige De= vollmächtigte in den gebachten Terminen Patent subhastacyiny.

Folwark Kruszewnia dawniey do Dominium Swarzędzanależący przez Ur. Nepomucena yam Dent okupiony, sadownie na 7144 tal. 20 sgr. 5 fen. oszacowany na wniosek Król. Instytutu Wdów w Berlinie iako Wierzyciela realnego publicznie naywięcey daizcemu przedany bydź ma.!

W tym celu wyznaczone zostały

termina licytacyine

ma dzień 12. Czerwca, na dzień 12. Września, na dzień 12. Grudnia r. b.

z których ostatni zawity, zawsze przed południem o godzinie 1 ttey przed Sędzia Ziemiańskim Elsner w naszey Izbie stron, na który zdatność kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie bedą, naywięcey daiącemu przyderzenie nastapi.

Zarazem zapozywamy z pobytu niewiadomych Antoniego Wygano. wskiego i Konstantego Koszutskiego aby się osobiście, lub przez dozwolonego Pelnomocnika w terminach

ju erscheinen und ihre Gerechtsame mahr= junehmen, widrigenfalls nach gerichtli= cher Erlegung des Raufschillings bie Loschung ihrer Poften auf Arufgewnia, auch wenn fie leer ausgeben follten, verfügt werden wird, ohne baf es ber Beibrin= gung ber barüber fprechenben Dofumente Bebarf.

Posen ben 15. Februar 1827. Ronigl. Preug. Landgericht.

rzeczonych stawili, i swych praw dopilnowali, w przeciwnym bowiem razie po złożeniu sądownie licytum kupna, wymazanie ich summ na Kruszewni, chociażby spadły, bez potrzeby nawet produkowania nato dokumentów zadysponowanem będzie.

Poznań d. 15. Lutego 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

## Subhaffations = Patent

Muf ben Untrag eines Glaubigers, foll bas dem Dbrift Mathias v. Bierg= binefi geherige, im Schrobaer Kreife belegene Rittergut Bagrowo nebft bem Un= theil Gablin, im Jahr 1826. gerichtich auf 27,512 Rtblr. 6 fgr. 17 pf. abge= fcast, meiftbietenb verfauft werben.

Die Bietunge = Termine fteben auf ben gten Juni, ben 11ten September, und den 11ten December C., um 9 Uhr, von welchen ber lettere per= emforifch ift, vor dem Landgerichterath Bielefeld an.

Rauf= und Befitfabige werben vorge= laden, in diefen Terminen perfonlich ober burch gesethlich julaffige Bevollmach= tigte gu erscheinen, ihre Gebote abgugeben und zu gemartigen, bag ber Bufchlag an ben Meiftbietenben erfolgen wird, in fofern nicht Uinftande eine Ausnahme zulaffen.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela iednego dobra szlacheckie Bagrowo i Gablin w Powiecie Sredzkim położone, do Pólkownika Macieja Wierzbinskiego należące, sądownie w roku 1826 na 27512 tal. 6 sgr. 11 fen. otaxowane, naywięcey daiącemu przedane bydź maią.

Termina tym końcem na dzień 9. Czerwca. dzień 11. Września, dzień 11. Grudnia r. b.,

o godzinie otey, z których ostatni iest zawity, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Bielefeld w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczone zostały.

Ochote kupna i zdolność do posixdania maiących wzywamy, aby się na terminach tych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pelnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem, gdy prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, naywięcey da.

Tare und Bebingungen konnen in ber Registratur eingeschen werden.

Pofen ben 18. Januar 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Offener Urreft.

Nachbem über das Bermogen bes ber= forbenen Domainen = Beamten Carl Lub= wig haaf zu Murzynno ber erbschafts liche Liquidations = Prozeff eröffnet, und bemgemaß ber offene Urreft erlaffen wor= den, so werden alle diejenigen, welche Gelb, Pratiofa, Dofumente ober Brief= schaften bes Gemeinschuldners hinter sich haben, aufgeforbert, nicht bas geringfte Davon an beffen Erben zu verabfolgen, Dielmehr und fofort bavon Anzeige gu machen, und bie Gelber, Effetten ober Brieffchaften mit Borbehalt ihres baran habenden Rechts bis zu bem auf ben 5, Mai 1827. auftehenden Termine an unfer Depositorium abzuliefern, wibris genfalls die geleiftete Zahlung ober Musantwortung für nicht geschehen erachtet, und gum Beften ber Maffe anderweit beis getrieben werben foll.

Diejenigen, welche bergleichen Sachen ober Gelber verschweigen, haben überstem noch zu gewärtigen, baß sie ihres baran habenden Pfand = ober anderen Mechts für verlustig erklart werden.

Bromberg ben 18. December 1826. Ronigl. Preuf. Land gericht,

iący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane by dź mogą.

Poznań d. 18. Stycznia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Areszt otwarty.

Gdy nad maiatkiem zmarlego naddzierzawcy dobr narodowych Karola Ludwika Haak w Murzynnie proces sukcessyino likwidacyiny otworzony i areszt otwarty wydany został, przeto wzywaią się wszyscy, którzy pieniądze, precyoza, dokumenta lub skrypta, do dłużnika wspólnego należące posiadaią, aby z tych nic Sukcessorom iego nie wydawali owszem natychmiast o tem nam donieśli, oraz pieniądze, effekta i skrypta z zastrzeżeniem sobie praw do nich im służących do terminta na dzień 5. Maja 1827 wyznaczonego do Depozytu naszego oddali, gdyż w razie przeciwnym wszelka wypłata lub wydanie za nie nastąpione uważanem, i na dobro massy powtórnie ściągnionem zostanie.

Ci którzy podobne rzeczy i pieniądze zataią, lub zatrzymaią, spodziewać się ieszcze mogą, iż wszelkie prawa zastawu lub inne im służące utracą.

Bydgoszcz d. 18. Grudnia 1826. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Edictal = Citation.

Die Anna geborne Burger verehelichte Seligmann zu Labischin, hat gegen ihren Ehemann, ben Martin Seligmann, welter sich im Jahr 1810. bon ihr begesben, wegen poslicher Verlassung auf Trennung der Ehe und Berurtheilung in die Chescheidungestrafe geklagt.

Den Berklagten Martin Seligmann laben wir daher hierdurch vor, sich in dem auf den 29. Julius c. vor dem Herrn Landgerichts Muscultator Wessel Morgens um 9 Uhr angesetzen Termine in unserem Instructionszimmer personlich oder durch gehörig legitimirte Bevollsmächtigte einzusinden, und sich über seine Entsernung auf den Antrag der Klägerin auszulassen.

Wenn er sich nicht gestellt, wied er in contumaciam der boslichen Berlafsung seiner Chefrau für geständig geach= tet, und es wird, was Rechtens ist, erkannt werden.

Bromberg ben 12. Mar; 1827. Konigl. Preug. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Anna z domu Burger zamężna Seligmann podała naprzeciw małżon-kowi swemu Marcinowi Seligmann, który się w roku 1810 od niey oddalił, z powodu złośliwego opuszczenia skargę, żądaiąc rozwiązania małżeństwa i skazania go na karę rozwodową.

Zapozywamy przeto ninieyszem pozwanego Marcina Seligmann, ażeby się w terminie na dzień 29. Lipca z. b. zrana o godzinie gtey przed JPanem Wessel Auskultatorem w izbie naszey instrukciyney wyznaczonym osobiście, lub przez Pełnomocnika dostatecznie legitymowanego stawił, i na wniosek Powódki względem swego oddalenia odpowiedział. W razie niestawienia się, złośliwe opuszczenie małżonki za przyznane uważanem i co z prawa wypada, wyrzeczonem zostanie.

Bydgosz d. 12. Marca 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańoski.

Edictal=Vorladung!

Bon bent unterzeichneten Landgerichte werben die unbefannten Glaubiger, welche an die Caffen

1) des erften Bafallions 19. Liniens Infanterie-Regiments,

2) bes ersten Bataillous (Gnesenschen): bes 3ten combinirten Reserve-Land= wehr = Regiments Nro. 37. und besten Escadron, und Zapozew Edyktalny.

Przez podpisany Sąd Ziemiański, zapozywa się ninieyszem nieznanych wierzycieli, którzy z iakiegokolwiek powodu de kassów, to iest:

 pierwszego Batalionu 19. Regimentu liniowey Jnfanteryi,

 pierwszego Batalionu (Gnieznieńskiego) 3. kombinowanego w rezerwie będącego Regi3) an ben biefigen Magiftrat aus beffen Garnifon = Bermaltung,

aus bem Zeitraume vom 1. Januar bis ultimo December 1826. Forderungen aus irgend einem Grunde haben, bier= durch offentlich vorgeladen, binnen 3 Monaten und fpateftens in bem, auf den 30. Junic. vor bem Deputirten heren Landgerichterath Bieber= mann Morgens um 9 Uhr angesetzten peremtorifden Termin gu erfcheinen, und ibre Ausprüche anzumelben, bei ihrem Ausbleiben aber gu gewärtigen, baf fie mit ihren Forderungen an die gevachten Caffen und ben Magistrat praclubirt, und bloß an die Perfon desjenigen, mit bem fie contrahirt haben, werden ver= wiesen werden.

Onefen ben to. Kebruar 1827. Roniglich Preug. Landgericht.

Befanntmachung.

Um 14. November v. J. ift von bem Birger Nicolaus Grufzegunsei zu Ryczy= wol eine Ruchoffutte, fleinen Buchfes, ungefahr 21 Jahr alt, auf feiner Wiefe vorgefunden worden, zu welcher fich ber Eigenthamer noch nicht gemeldet hat.

Um blese nehmliche Zeit hat ber Gin= lleger Loreng Komareti aus dem Dorfe Rregoly bei Myczywol von einem unbekannten Menfchen eine Stutte mit einem uicht beschlagenen Wagen zu Lopiszewo bei Ryczywol fur 15 gl. poln. gefauft.

Die lettere war eine braune Etutte,

mentu krajowey obrony i tegož Szwadronu tudzi eż.

3) do tuteyszego Magistratu z tegoż Garnizonu zawiadywaniu, w przeciągu czasu od I. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1826. r. pretensye maia, iżby się w przeciągu 3. miesięcy a navpóźniey w terminie zawitym na dzień 30. Czerwca r. b. zrana o godzinie g. przed Deputowanym Sędzia Ziemiańskim W. Biedermann stawili i pretensye swe zameldowali, gdyż w razie ich niestawienia się spodziewać się maią, że z pretensyami swemi do wspomnionych kass i Magistratu prekludowanemi zostana, i iedynie do osób tych z któremi kontraktowali odesła. ni zostana.

Gniezno d. 10. Lutego 1827. Król. Prus. Sad Ziemiański.

### Obwieszczenie.

W dniu 14. Listopada r. z. znalazł mieszczanin Mikoła Gruszczyń ski na swéy lące w Ryczywole małą klacz kasztanowatą 21 lat starą, do któréy właściciel dotad się nie zgłosił.

W tym samym czasie komornik Wawrzyn Komarski ze wsi Kreżoł pod Ryczywolem kupił w wsi Łopiszewie przy Ryczywole położoney od nieznajomego człowieka za 15 ZI. pol. klacz z wozem bosym. Ta ostatnia klacz była gniada, około lat 10 maiaca, hez żadney odmiany, i To Jahr alt, ohne Abzeichen, mit zweil w tem mieyseu gdzie bywa siodło, weißen Fleden, vorne auf bem Mücken, ber unbeschlagene Wagen ist im ziemlich guten Stande, 4 eisernen Lünsen, 2 Wagenleitern mit runden Sprossen und 2 kleinen Riemen bei den Halbsoppeln von Stricken.

Da nun mit größter Mahrscheinlich= feit ausgemittelt ift, bag biefe beiben Stutten nebft bem unbeschlagenen Da= gen geftoblen worden, und ber Bescha= bigte nicht ausgeforscht werden fann, so forbern wir alle biejenigen Perfonen bierburch auf, welche ihr Gigenthums= recht baran nachweisen konnen, fich binnen fpatestens 6 Wochen von beute an gerechnet, bei und ju melben, und bas Eigenthumerecht gehörig nachzuweisen, widrigenfalls aber gu gewärtigen, bag nach fruchtlosem Ablauf biefer Krift Die beiben Stutten nebft bem unbeschlage= nen Wagen an ben Meiftbietenben berfauft, und ber Erlos bavon bem Ridco als bonum vacans zuerfannt werben wirb.

Posen ben 30. März 1827. Königt, Preuß. Inquisitoriat. ma dwie kropki białe. Wóz ten bosy iest w średnim stanie, ma trzy lony żelazne, dwie male drabki z szczeblami okrągłemi, nie ma cale lągwiów ani barków. Przy naszelnikach z powrozów są dwa rzemienia małe.

Gdy zaś wielkie zachodzi podobieństwo, że te obydwie klacze wraz z wozem zostały ukradzone, a uszkodzonego wyśledzić nie można, przeto wzywaią się ninieyszem wszyscy ci, którzyby prawo własności mogli udowodnić, aby naydaley w przeciągu 6 tygodni od dziś rachuiąc, do nas się zgłosili, i prawo własności przyzwoicie udowodnili, inaczéy spodziewać się maią, iż po upłynieniu tego czasu gdy się nikt nie zgłosi te obydwie klacze wraz z wozem bo. sym naywięcey daiącemu sprzedane zostaną, a pieniądze które wpłyną z téy przedaży fiskusowi iako bonum vacans przyznane będą.

Poznań d. 30. Marca 1827.

Król. Pruski Inkwizytoryat.